## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. Dezember 1866.

Nº 293.

21. Grudnia 1866.

(2168)

### Kundmachung.

Mr. 60067. Die f. f. böhmische Statthalteret bat un'er bem 7ten b. Mts. angeordnet, daß megen der in Mähren, Niederöfterreich und Ungarn in erschreckender Weise überhand nehmenter Rinderpest, die Einsuhr von roben Fornviehprodukten, Borstenvieh und Ziegen aus Mähren, Ungarn und Niederöfterreich strengstens verbothen ift. Die Einsuhr von polnischen Borstenvieh bleibt gestattet.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Dezember 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 60067. C. k. Namicsnictwo czeskie rozporządziło pod dniem 7go b. m., że z powodu wzmagającej się w Morawii, niż szej Austryi i w Węgrzech w zatrważający sposób zarazy bydła rogatego, przywóz surowych produktów zwierzęcych, nierogacizny i owiec z Morawii, Węgier i nizszej Austryi jak najsurowiej jest zakazany. Wprowadzanie nierogacizny polskiej jest dozwolone.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. grudnia 1866.

(2170) Konkurd = Kundmachung.

Mr. 40956. Bu besethen: Die Einnehmerostelle bei dem Nebensollamte H. Klasse in Maydan sieniamski in der X. Dietenklasse mit dem Gehaite jährlicher 420 fl., dem Genuße einer freien Wohnung ober Quartiergeld und Kauzionepflicht.

Gefuche find unter Nachweisung der Sprachfenntniffe binnen brei Wochen bei ter f. f. Finang-Begirte: Tirekzion in Przemysl ein=

zubringen.

Bon ber f. f. Finang : Lanbes : Direfzion.

Lemberg, ben 7. Dezember 1866.

(2167) Rundmachung.

Mro. 59316. Bur Sicherstellung des Erfordernises für die Reparatur der Traggeländer Brücke Nro. 17 im Stanislauer Strassenbaubezirke über den Sokotwina-Bystryca-Fluß in Pasieczna bei Stanislau im Fiskalbetrage von 1013 fl. 52 fr. öst. W. wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23281 allgemein funds gemachten Offertebedingnisse tonnen bei dem f. f. Kreisvorstande und dem f. f. Straßenbaubezirke in Stanislau eingesehen werden.

Unternehmungeluftige merben hiemit aufgeforbert, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 15. Janner 1867 bei bem genannten f. f. Kreisvorstande zu überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Dezember 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 59316. Dla zabezpieczenia potrzebnego materyału na naprawę mostu poręczowego N. 17 w Stanisławowskim powiecie budowy gościńców na rzece Bystrzycy sołotwińskiej w Pasiecznej pod Stanisławowem w cenie fiskalnej 1013 zł. 52 c. w. a. rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Inne tak ogólne jak i szczególne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23281 powszechnie obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu i w c. k. powiecie budowy gościńców w Stanisławowie.

Cheacy objąć to przedsiębiorstwo mają swoje oferty z załą-

czeniem 10procentowego wadyum przedłożyć najdalej do 15. stycznia 1867 rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. grudnia 1866.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nro. 57313. C. k. Lwowski sąd krajowy wiadomo czyni, iż na zaspokojenie wywalczonych przez p. Onufrego Łodyńskiego, tudzież przez gal. kasę oszczędności, niemniej przez p. Antoninę Skotnicką sum 1500 złr. m. k., 395 zł. w. a. i 3150 zł. w. a. w listach galic. zastawnych z przynależ. odbędzie się w tutejszym c. k. sądzie krajowym na dniu 24. stycznia 1867 o godzinie 10tej przed południem przymusowa sprzedaż realności pod 1.373 i 374 1/4 we Lwowie położonej. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilości 7039 zł. w. a. — Na wyż oznaczonym terminie realność ta nawet niżej ceny szacunkowej za jakąkolwiek

cene najwięcej ofiarującemu sprzedaną zostanie. — Każdy chęć kupienia mający winien jest jako wadyum 1000 złr., mówię: Tysiąc Złotych Reńskich, do rak komisyi sądowej na zabezpieczenie ścisłego dopełnienia wszystkich warunków licytacyjnych w gotówce, w ksiązeczkach galic. kasy oszczędności lub też w innych papierach publicznych wartość pieniężną mających podług kursu w dniu złożenia w Gazecie Lwowskiej wykazanego złożyć.

Reszte warunków, tudzież akt oszacowania i stan tabularny można w tymże c. k. sądzie krajowym przejrzeć, zaległe zaś podatki w urzędzie podatkowym. Uchwała dla wierzycieli później do tabuli wchodzących, również dla tych, którym ta uchwała nie mogłaby wcześnie być doręczoną, wręcza się taka ustanowionemu już przedtem do l. 32340-1866 kuratorowi p. adwokatowi Drowi.

Klimkiewiczowi.

Lwów, dnia 17. listopada 1866.

(2163) Kundmachung. (2

Nr. 42028. Bur Besetzung ber Tabaktrafik in Tłumacz wird die Konkurrenz mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte muffen mit bem Vabium von 50 fl. belegt, bis inclusive 14. Jänner 1867 bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Stanislau überreicht werben.

öfterr. Wahrung.

Die naheren Lizitazione-Bedingnisse und ber Erträgnis Ausweis fonnen bei diefer Finang = Landes Direkzion und bei der Finang = Besgirks = Direkzion in Stanislau eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 12. Dezember 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 42028. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Tłumaczu, obwodu Stanisławowskiego rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty z załączeniem wadyum w kwocie 50 zł. wal. aust. mają być podane włącznie do 14. stycznia 1867 do c. k. skarbowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie.

Razem . . . 23121 zł.

wal. austr.

Bliższe warunki licytacyjne, tudzież wykaz przychodu przejrzeć można w ces. król. krajowej dyrekcyi skarbu jako też w ces. król. obwodowej dyrekcyi skarbu w Stanisławowie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 12. grudnia 1866.

(2166) © b i f t. (2)

Mr. 21363 ex 1866. Bom f. f. Kreisgerichte in Stanisławów wird ten, bem Wohnorte nach unbekannten Johann Carre und Sebastian Curtolo bekannt gegeben, daß Thomas Brassey am Heutigen 3. 3. 21363 den Betrag von 10162 fl. 78 fr. im Baaren, 4000 fl. in Börseeffesten und ein Privatbokument zu beren Gunsten und des Venzel Barton unter Anmerkung mehrsacher Berbothe erlegt habe, und taß der Erlagsbescheid dem für sie zum Kurator bestellten Hrn. Landesadvokaten Dr. Skwarczyński zugestellt wurde.

Stanislawów, am 17. Dezember 1866.

(2160) E d y k t. (2)

Nro. 58689. C. k. sad krajowy we Lwowie panu Juliuszowi Włodzimierzowi 2 im. hr. Starzeńskiemu niniejszem wiadomo czyni, że w skutek uchwały tego sadu z dnia 3. kwietnia 1866 l. 12373 intabulacya pani Gabrieli hr. Starzeńskiej za właścicielkę dóbr Słowity i Krzywicy pozwoloną została.

Gdy miejsce pobytu p. Juliusza Włodzimierza hr. Starzeńskiego nie jest wiadomem, ustanawia mu się na jego koszta i niebezpieczeństwo kurator w osobie p. adwokata Dra. Pfeifera ze substytucyą p. adwokata Dra. Skałkowskiego i temuż się powyższa

uchwała doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 6. listopada 1866.

ı

(2165) © b i t t.

Mro. 20699. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird dem abwesenden Leib Schächter mit biesem Ediste bekannt gemacht, daß Abraham Leib Kriegsmann wider tenselben eine Wechselflage wegen Zahlung von 60 fl. öft. W. f. N. G. überreicht hat, worüber unterm 12. Dezember 1866 z. Z. 20699 die Zahlungkauflage erlassen und dem unter Einem ihm bestellten Kurator Hrn. Abvokaten Dr. Bardasch zugestellt wurde.

Stanislau, am 12. Dezember 1866.

Rr. 65746. Don bem Lemberger f. f. Landes, als handels, gerichte wird dem, dem Mohnorte nach unbefannten Schame Langenas befannt gemacht, daß Jada Segel wider ihn am 2ten Dezember 1866 3. 65746 hiergerichts ein Gesuch um Erlassung der Jahlungs, ausgage über die Wechfelrestsumme von 100 fl. öst. W. aus der grösseren von 200 fl. herrührend überreicht hat, worüber gleichzeitig der der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort des Belangten Schame Langenas unbefannt ist, so wird demselben auf desten Gefahr und Kosten der Hr. Landes: Arvefat Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes Hrn. Landes. Abvofaten Dr. Dzidowski zum Kurator bestellt, dem Ersteren der Zah-lungsauftrag zugestellt, und hievon Schame Langenas mit vorstehen:

bem Gbifte verständiget.

Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 6. Dezember 1866.

Mro. 2122-Civ. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Lisko mird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Nastali Horowitz bekannt gemacht, daß bessen Shegattin Beile Theme Horowitz gegen denselben als Erstbelangten und gegen Fani Schmelzer eine Klage um Befreiung vom Pfandverbante der zur Befriedigung der Wechselsorderung der Fani Schmelzer per 143 fl. 62 fr. öst. W. s. gepfändeten und abgeschähten Fahrnisse unterm 14. Juli 1866 3. 2122-Civ. überreicht habe, wozu die Tagsahrt auf den 5ten Februar 1867 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Nachdem ber gegenwärtige Wohnort bes belangten Nastali Horawitz unbekannt ift, so hat dieses Gericht bemselben auf bessen Be-fahr und Rosten zur Vertretung einen Kurator in ber Person bes Jakob Dorlich bestellt, mit welchem ber ausgetragene Rechtsstreit nach ber Vorschrift ber Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Hievon wird Belangter mit dem verständiget, daß er entweder selbn hiergerichts zu erscheinen, oder die nöthigen Behelfe dem aufsgestellten Kurator zu übergeben, oder auch einen anderen Bertreter selbst zu mählen und diesem Gerichte namhaft zu machen habe, widrigens derselbe die nachtheiligen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben würde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Lisko, am 12. November 1866.

Aro. 58162. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Severine Garapich mit biesem Gbikte bekannt gemacht, daß die Eheleute Wilhelm und Pauline Długoborscy mit tem Bescheibe vom 20. April 1864 3. 13541 im Lastenstante der über den Gütern Sereder und Poberezce Dom. 367, pag. 350, n. 24 haer. et 28 on. ju Gunsten des Erazm Turkult haftenden Rechte die Pranotazion ber Berbindlichfeit desselben, tie Zahlung ber bem Ferdinand Godkowski bargeliehenen Summe von 8000 fl. in Grundentlastungs. Obligazionen nach deren Nennwerthe anzunehmen, erwirft haben.

Da ber Wohnort der Severine Garapich nicht bekannt ist, so wird berselben der Hr. Landesadvokat Dr. Rechen mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Be-

icheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 23. Dezember 1865.

152) Rundmachung. (3)

Mro. 52127. Vom f. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Wolf Sticker mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es sei in Sachen des hiesigen israelitischen Spitals und der Synagoge die Erben des Leib und Dwora Weichert, dann Isaak und Riska Kohn, Bische Akkenpreis und Inda Gaugel, dann Wolf Sticker wegen 1010 fl. im Grunde gerichtlichen Bergleiches mit dem h. g. Bescheide vom 24. März 1863 3. 56068 zur Bestiedigung der auf den schuldenerischen Realitätsantheilen Nro.  $427^2/_4$  über deren auch die vom Wolf Sticker gebührenden Theilsumme von 120 fl. k. M. oder 126 fl. öst. B. sammt 5% Zinsen vom 11. Dezember 1844 die Schähung der dem Schuldner gebörigen Antheile der Realität Nro.  $427^2/_4$  bewilliget und deren Bornahme neuerlich am 27. Ofstober 1866 z. 3. 52127 angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Wolf Sticker unbekannt ift, so hat das f. k. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Frn. Abvofaten Dr. Landesberger mit Substituirung des Frn. Advofaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem diese Rechtssa.te nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach Wolf Sticker erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe tem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entssehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte,

Lemberg, am 27. Oftber 1866.

Rro. 2389. Am 12. Juni 1865 wurde auf der Straße zwisschen Stryj und Bolechow in der Nähe von Lisowice ein halbserbsengroßer Brillantenstein auß einer Ringeinfassung gefunden und wird als strafgerichtliches Deposit behandelt. Diesenigen, welche Anssprüche darauf zu erheben vermeinen, werden aufgefordert, sich binnen Jahresfrist vom Tage der dritten Einschaltung gegenwärtiger Kundsmachung in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung sich bei diesem Gerichte zu melden und ihre Nechte nachzuweisen, widrigens dieser Brillantenstein veräußert und der Kaufpreis an die Staatskasse absgesührt werden würte.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 10. Dezember 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

R. k. priv. österr.

Pfandleih-Gefellschaft.

(2149) Aundmachung.

(2)

Der Berwaltungsrath der f. f. priv. öfterr. Pfanbleih - Gefell - schaft hat auf Grund bes S. 73 ber Statuten beschloffen,

vom 2. Jänner 1867 ab

aus bem Erträgnisse bes Sahres 1866 eine Abschlagszahlung von fl. 7.20 Oc. 28. auf jeden mit fl. 120 eingezahlten Aktien-Interimsschein zu leisten.

Die Zahlung geschieht bei ber Hauptkaffa ber Gesellschaft (Stadt, Mipplingerstraße Nr. 28) an jedem Werktage von 3 bis 5 Uhr Nachmittags und wird auf den beizubringenden Aktien=Interimsscheinen bestätiget.

Ueber die einzureichenden Aftien = Interimsscheine find von ben P. T. Parteien Confignationen zu verfassen, welche bei ber Sauptfassa unentgeltlich verabfolgt werden.

Wien, am 15. Dezember 1866.

Von der Direktion.

Vom 22. Dezember 1866 an

erscheint in Wien ein französisches politisches und Unterhaltungeblatt

### Journal francais

Prospectus: Politique. Correspondences, Novelles du jour Chronique, hebdomadaires, Industrie, Commerce, Finance, Romans, Revue theatrales, Beaux-Arts, Anonces etc.

Man abonirt in Wien, Schulerstraße Nro. 9 in ber Administration und in allen Postämtern — ganzjährig 8 fl., — halbjährig 4 fl. — vierteljährig 2 fl. — mit Zusendung fürs Austand: ganzjährig 6 Thaler oder 16 Francs, halbj. 3 Thir. oder 8 Francs.

Die Administration des

(2169)

Journal français Wien, Schulerstraße Dr. 9.